#### NOTE V.

### ZWEI NEUE OST-INDISCHE COLEOPTEREN

BESCHRIEBEN VON

#### E. REITTER.

## 1. Psellaphus pilipalpis, sp. n.

Rufo-castaneus, nitidus, palpis longissimis pilosisque testaceis; capite cum oculis latitudine parum longiore, fronte antice tenuiter bisulcato, inter sulcas depresso, plano, laevi, inter oculos tuberculis flavo-tomentosis haud instructus; prothorace oblongo-ovato, basi tenuissime marginato, haud sulcato aut foveolato; elytris latis, thorace sesqui longioribus, apice sensim ampliatis, laevigatis, parce vix perspicue pilosis, apice tenuiter tomentosis, striis tenuissimis, abdomine laevi; antennis valde elongatis, articulis omnibus oblongis, ultimis tribus crassioribus; pedibus elongatis, trochanteribus femoribusque intus parce setosis. — Long. 2 mm.

Mas. Metasterno fortissime tuberculatim elevato.

Patria: Soekadana: Sumatra mer. (J. C. van Hasselt).

Mit Ps. Heysei verwandt, von ähnlicher Form und Färbung aber etwas grösser, die Fühler und Palpen von auffälliger Länge. Die Keule des letzten Tastergliedes ist so lang als der dünnere Theil desselben; alle Fühlerglieder sind länger als breit. Die Oberseite ist schwer sichtbar behaart, glatt, glänzend, flach. Kopf sammt den Augen nur wenig

Notes from the Leyden Museum, Vol. V.

langer als breit; der vordere Theil desselben hat eine breite, ebene, glänzend glatte Längsfurche. Der Sutural- und Dorsalstreifen der Flügeldecken ist ausserordentlich fein, schwer sichtbar. Beine sehr lang.

# 2. Ischaena quadricollis, sp. n.

Elongata, ferruginea, subdepressa, capite inter autennas bifoveolato, dense, prothorace fortiter, prope lateribus subrugose-punctato, hoc quadrato, utrinque carinula sublaterali insculpta; elytris thorace haud latioribus, dense profunde striatis, fere sulcatis, striis fortiter punctatis, interstitiis parce subsetulosis, apice subtruncatis, angulo suturali rotundato singulatim prominulo, humeris acuto-productis.

— Long. 4½ mm.

Patria: Ardjoeno: Java or. (Hekmeyer).

Von den bekannten Arten durch die Färbung, die dichten und tiefen Streifen der Flügeldecken und den vollkommen quadratischen Halsschild verschieden.

Mödling bei Wien, November 1882.